# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

31. Janner 1865.

31. Stycznia 1865.

(201) Kundmachung.

Rr. 2261. Das hohe f. f. Staatsministerium hat im Einver-nehmen mit dem hohen f. f. Finang = Ministerium zu Folge Erlaßes vom 8. 1. M. Bahl 22053 die mit dem Erlage des Ministeriums des Innern vom 30. November 1859 Bahl 28539 (Statthalterei : Erlaß vom 10. Dezember 1859 3. 52176) ertheilte Bewilligung gur Bemauthung der Landeestraffen von Lemberg nach Rohatyn und von Zimna woda nach Hoszany -- unter Ginhaltung der mit dem ermabnten Ministerial - Erlage genehmigten Tariffage und Ginhebungs-Modalitäten — auf weitere funf Sahre, vom letten Janner 1865 an, zu verlängern befunden.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Von der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 15. Jänner 1865.

## Obwieszczenie.

Nr. 2261. Wysokie c. k. ministerstwo stanu w porozumienia z. wysokiem c. k. ministerstwem skarbu, postanowiło rozporządzenicm z dnia 8. b. m. l. 22053 pozwolenie, udzielone rozporzadzeniem ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 30 listopada 1859 1. 28539 (rozporzadzenia Namiestnictwa z dnia 10. grudnia 1859 r. 1. 52176) do pobierania myta na gościńcu krajowym ze Lwowa do Rohatyna i z Zimnejwody do Hoszany przedłużyć - przy zachowaniu wyż wymienionem rozporządzeniem przyjętej taryfy i sposobu pobierania myta - od końca stycznia 1865 na dalsze pieć lat.

Co się niniejszem do powszechnej podaje wiadomości.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 15. stycznia 1865.

### Обващенье.

Hp. 2261. По рышению изъ 8. сего мысяця ч. 22053 изволило высокое ц. к. Міністерство державное въ порозвмінін съ высокимъ ц. к. Міністерствомъ финансовъ позволжные, оуджленов решеньемъ Міністерстка справъ визтренныхъ зъ дим 30. Листопада 1859 ч. 28539 (роспормженье Наместинцтва зъ дим 10. Гредим 1859 ч. 52176) до омытованы гостинцъвъ крабвыхъ отъ Львова до Рогатына и отъ Зимнои Коды до Гошанъ — затримбючи призколеніи въ спомненомъ ръшенью міністерімльном ж поставки тарыфокій и способы выбиранм — почакши отъ последного Сечим 1865, на дальшихъ пять леть продолжити.

Що см семъ до общон въдомости подав.

Отъ ц. к. Намфетництва.

Львовъ, дим 15. Сжинм 1865.

(210)Cobitt.

Dr. 4542. Bom Janower f. f. Bezirksamte als Gericht mird ben dem Leben und Bobnorte nach unbefannten Giben bes verftorbenen Felix Hochmuth hiemit befannt gemacht, bag über Unfuchen des Jacob Schick, Bormund der minderjährigen Elisabeth, Ferdinand und Ludwig Schick, dem Grundbuche gleichzeitig aufgetragen murbe, im Laftenftande ber, tem Felix Hochmuth gehörigen Realität sub Nr. 207 in Janow tie Cumme von 25 fl. RM. oder 26 fl. 25 fr. oft. B. jammt 5% Binfen vom 4. Dezember 1848, Gerichtefoffen von 1 fl. 30 fr. nebst ben besondere ju ersebenden Roften der Ginschaltung des Gbiftes rom 5. Diarg 1864 3. 806 und ben gegenwartigen auf 1 ft. gemä-Bigten Grekuzionekoften zu Bunften ber minderjährigen Elisabeth, Ferdinand und Ludwig Schick im Erefuzionemege zu intabuliren.

Der bezügliche Bescheid wird bem bestellten Rurator grn. Adam

Frank in Janow jugestellt.

Janow, am 17. Janner 1865.

E dykt. (209)(1)

Nr. 8123. C. k. sad obwodowy w Złoczowie niniejszem wiadomo czyni, że c. k. prokuratorya skarbowa w imieniu g. k. kościoła w Martynowie, jako głównego kościoła w Tenefnikach, o zwrócenie gruntu kościelnego Wierzch, Rozdolina i Moczychwost albo Propaściska zwanego dnia 22. lipca 1864 do l. 4874 pozew wytoczyła, w skutek którego do ustnej rozprawy termin na dzień 31. października 1864 o godzinie 10tej przed południem wyznaczony był.

Poniewaz miejsce pobytu zapozwanej księżny p. Eleonnory Jabłonowskiej z domu hrabiny Skarbek wiadome nie jest, przeto został onej na jej koszta i niebezpieczeństwo kurator w osobie pana

adwokata Dra. Schrenzla z zastępstwem adwokata Dra. Stanisława Skałkowskiego postanowiony — któremu pozew powyższy oraz z uchwałą w roku 1864 doręcza się, i w załatwieniu protokołu po-siedzenia z dnia 19go grudnia 1864 nowy termin do wniesienia obrony na d<mark>zień 28. marca 1865 o 10tej godzinie przed południem</mark> wyznacza się.

Wzywa się więc zapozwanej, ażeby na terminie albo osobiście stanęła, albo odpowiednią informacyę mianowanemu kuratorowi udzieliła, lub też innego zastępce sobie obrała, i tutejszemu sądowi oznajmiła, w ogóle, aby wszystkie prawne środki do swej obrony użyła, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogące sama sobie przypisać będzie musiała.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Złoczów, dnia 28. grudnia 1864.

#### (203)III. Ginberufungs=Gbift.

Mr. 935. Hermann Biber, aus Rudki in Galigien, welcher fich unbefugt außer ben öfterreichischen Staaten aufhalt, wird hiemit jum dritten Male aufgefordert, binnen Ginem Sahre von der Ginschaltung des erften Ginberufungsediftes in der Landeszeitung gurudgutehren, und feine Rudfehr zu erweisen, widrigens gegen ihn nach dem Allerhöchsten Patente vom 24. März 1832 megen unbefugter Auswanderung verfahren werden mußte.

Bon der f. f. Kreiebehörde.

Sambor, am 26. Janner 1865.

#### III. Edykt powołujący.

Nr. 935. Wzywa się niniejszem Hermana Biber z Rudek, w Galicyi, który nieprawnie za granicą państw austryackich przebywa, po trzeci raz, ażeby w przeciągu roku, od umieszczenia pierwszego edyktu w Gazecie krajowej powrócił, i swój powrót udowodnił, w przeciwnym bowiem razie przeciw niemu za nieprawne wychodźtwo wedle najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 r. postąpić by się musiało.

Od c. k. władzy obwodowej.

Sambor, dnia 26. stycznia 1865.

Mro. 2483-1241. Bon bem f. f. Lemberger Landes = als Sandesgerichte wird den herren Leon Mochnacki und Josef Gladyszewski mit diesem Edifte befannt gemacht, daß wider dieselven Hersch Selzer burch Dr. Madurowicz unter bem 16. Janner 1865 gur Babl 2483-1241 eine Wechfelklage pto. 240 fl. oft. B. f. N. G. hiergerichts

Sierüber wurde mittelst Beschluß vom Seutigen gegen Ferrn Leon Mochnacki als Afzeptanten und Herrn Josef Gładyszewski als Aussteller eingeklagten des Wechsels ddto. Lemberg 21. August 1864

über 240 fl. öft. 2B. die Zahlungkauflage erlaffen.

Da ber Bohnort ber herren Leon Mochnacki und Josef Gladyszewski biefem Gerichte nicht befannt itt, fo werden dem Ersteren ber herr Landes = Abvotat Dr. Gregorowicz mit Cubstituirung des herrn Landes = Advotaten Dr. Pfeiffer und Letterem herr Landes Arvofat Dr. Roinski mit Cubstituirung des Landes Movefaten Dr. Rechen auf ihre Gefahr und Ropen zu Kuratoren bestellt und denselben ber oben angeführte Befdeid diefes Gerichtes zugenellt.

Bom f. f. Landes= als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 19. Jänner 1865.

Ronkure = Ausschreibung. (204)

Mro. 2402 - B A.C. Bur provisorischen Besetzung der bei bem f. f. Bezirksamte in Pilzno, Tarnower Kreifes, in Erledigung getommen Bezirksamte : Aftuaieftelle wird hiemit der Ronfure ausge-

schrieben. Sollte biefe Stelle im Bege ber Berfetjung befett, und hiedurch eine Aftuarestelle bei einem anderen Begirksamte erledigt, oder follten in diefer Zeit auch fonst berlei Stellen im unterstehenden Berwaltungsgebiethe offen werden, jo wird auch zu deren Befetjung geschritten

werden. Die Bewerber um diese Stelle haben fich über die zurückgelegten juridi de politischen Ctudien, über die allenfalls bestandene Richteramtes oder politischepraftische Prufung, und über die Renntniß der polnischen, ober einer andern flavischen Eprache auszuweisen und ihre Gefude in ber Frift von 14 Tagen von der britten Ginfchaltung bes Konfurfes an gerechnet, im Wege ber vorgefetten Behorde anher gu

Von der k. k. Landes-Kommission für Personal-Angelegenheiten ber gemischten Bezirksamter.

Krakau, am 18. Janner 1865.

Rdykt.

Nr. 282. C. k. sad powiatowy w Jarosławiu uwiadamia niniejszem, iz rozbiór całego gdziekolwiek istniejącego ruchomego i nieruchomego majatku Majera Taubenfelda z Pruchnika wprowadza, wzywając oraz wszystkich wierzycieli tegoż, przez edykt i gazety, aby swe na jakimbądź prawie zasadzające się pretensye najdalej do 1. kwietnia 1865 w tutejszym sądzie przeciw ustanowionemu kuratorowi massy rozbiorowej adwokatowi Drwi. Myszkowskiemu wykazali, gdyż w przeciwnym razie od majątku terazniejszego lub później przyrastającego, o ile takowy przez zgłaszających się wierzycieli wyczerpany zostanie, bezwzględnie na prawo własności, zastawu lub kompenzacyi oddalone beda i nawet do uiszczenia swych wzajemnych długów do massy zmazani zostana.

Jako tymczasowego rządcę masy rozbiorowej ustanawia się pana adwokata Dra. Myszkowskiego, do przedsięwzięcia wyboru zaś stanowczego rządcy, jakoteż wydziału wierzycieli wyznacza się na dzień 18. kwietnia 1865 o godzinie 10tej przed południem, na którym wszyscy wierzycieli do wyboru w tutejszym sądzie stanać mają, gdyż niestawający jako do wiekszości głosów stawających

przystępujący uważany będzie.

Z c. k. sadu powiatowego.

Jarosław, dnia 20. stycznia 1865.

Vorladung. (189)

Dr. 812. Nachbem am 5. Janner 1865 im Walbe ber Berrschaft Germakowka Gilf Stud Schfen unter Anzeigungen bes verübten Einfuhröschleichhandels angehalten murben, so mird Jedermann, ber einen Unspruch auf die Gilf Stuck Ochsen geltend machen gu tonnen glaubt, aufgeforbert, binnen 30 Tagen vom Sage ter Rundma= dung ber gegenwärtigen Borlabung an gerechnet, in ber Umtefanglei ber f. f. Finang-Bezirfe-Direfzion in Tarnopol zu erscheinen, mibrigens, wenn tiefes unterbleiben follte, mit der angehaltenen Cache ten Bejegen gemäß verfahren werden wird.

Von der f. t. Finang-Bezirks-Direkzion.

Tarnopol, am 12. Janner 1865.

Lizitozione - Anfündigung. (188)

Nr. 497. Wegen Verpachtung ber allgemeinen Wein- und Fleischverzehrungesteuer in den nachbenannten Bachtbezirken auf bas Connenjahr, 1865 ober auch auf die Connenjahre 1866 und 1867, unter ten in ber Rundmachung vom 30. Juli 1864 3. 11256 befannt gegebenen Bebingungen merten bei ter f. f. Finang = Begirfe : Direkzion in Tarnopol an den unten angegebenen Tagen öffentliche fiebente Ligitagionen abgehalten merben.

| Poft = Der. | Benennung<br>des<br>Pachtbeztr=<br>fes            | Der Ausrufs= preis sammt dem 20%gen Zuschlag beträgt für ein Sonnenjahr vom vom Wein Fleisch fl. str. fl. str. |         | Tag und<br>Stunde<br>ber<br>Lizitazion |                                          | Anmerkung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | Tłuste,<br>bestehend<br>aus 17<br>Ortschaften     | 111 91                                                                                                         | 2789 72 | 14.                                    | Jänner 1865 von 3 bis 6 Uhr Rachmittags. | 1) Sämmtliche Orts schaften ber nebenges dachten Pachtbezirke geshören in die 3te Tasrisklasse.  2) Schriftliche mit eisnem 10%gen Barium des Ausrufspreises verssehene, kuvertirte und gehörig versiegelte Ofserten können längstens bis zum Beginn der mündlichen Lizitazion bei dem Vorstande der k. k. Finanz Bezirks Direkzion überreicht werden.  3) Die Anbothe sind gesondert für jedes Pachtobjekt, nämlich für Wein und Fleisch sowohl einzeln als auch summarisch zu stellen. |
| 2           | Jezierzany,<br>bestehend<br>aus 18<br>Ortschaften | 18 14                                                                                                          | 825 64  | 15,                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Bon ter f. f. Finang-Bezirke-Direkzion. Tarnopol, ben 16. Janner 1865.

(191)Edykt.

Nr. 54408. C. k. sed krajowy Iwowski ogłasza niniejszem, iz na zaspokojenie odsetek 5% od 1. maja 1855 od kapitalu w ilości 1300 zł. m. k. dla pana Antoniego Zacharysiewicza na real-ności pod Nrem 960½ intabulowanej, bieżących, jakoteż kosztów egzekucyi, odbędzie się na dniu 3. marca 1865 o godzinie 10tej przed południem publiczna sprzedaż realności pod Nrem. 9001/ masie nieobjętej Jana Kuczyńskiego należącej.

Cena wywołania wynosi 4792 zł. 72 kr. jako wartość szacunkowa, jednakże na powyższym terminie rzeczona realność za jakakolwick cenę sprzedaną będzie.

Wadyum, mogące być złożone w gotówce, w książeczkach galicyjskiej kasy oszczędności, lub w listach zastawnych galic. towarzystwa kredytowego wynosi okrągłą sumę 240 zł. w. a.

Pierwsza trzecia część ceny kupna ma być złożoną w przeciagu dni 30 po doreczeniu uchwały akt licytacyi do wiadomości sadu przyjmującej, reszta 2/3 cześci zaś w przeciągu dni 30 po prawomocności tabeli płatniczej.

Reszte warunków licytacyjnych welno zobaczyć w registraturze sadowej, lub w edykcie w gmachu sadu krajowego przybitym.

O rozpisaniu tej licytacyi uwiadamia się oprócz wiadomych z pobytu wierzycieli także niewiadomych z pobytu Lucye z Kamińskich Jarocka, Bazylego Bazylewicza, Tomasza Czerwińskiego, Szymona Popkiewicza i Wiktora Jorkiewicza, jakoteż wszystkich tych, którymby uchwała niniejsza z jakiegokolwiek powodu doręczana być nie mogła, jakoteż tych, którzyby dopiero po wystawieniu ekstraktu tabularnego z dnia 26. czerwca 1864 do tabuli weszli, do rak ustanowionego kuratora w osobie p. adwokata Dra. Krattera, jako też edyktem niniejszym.

Lwów, dnia 31. grudnia 1864.

Kundmachung. (3) Mrc. 186. Bom f. f. Bezirksamte zu Wojnitow, Stryjer Kreis fes, wird befannt gemacht, tag gur Gintreibung ber auf Colug ber 14. monatlichen Beriode tee Sahres 1864 hinter ben Stanislaus Suchodolski'ichen Erben aushaftenden Steuerrudftande, die fequeftratorifche Berpadtung des ten gerannten Erben gehörigen Gutsantheilis in Tomaszowce, bestehend aus Wehn = und Wirthschaftegebauden, 75 Jod Ader, 70 Jod Wicfen und 10 Jod hutmeiben, tann einem Dbft- und Gemu egarten auf die Beit vom 7. Februar 1865 bie einfoliegig 6. Februar 1806, ferner die Beräußerung von 227 Flaiden alten Beines und eines gededten befchlagenen, inmendig mit Sud überzogenen Politerfigen ver ehenen und mit temfelben Materiale ausgeschlagenen Schlittene, am 9. Februar 1865 um 10 Uhr Wormittags im Orte Tomaszowee im öffentlichen Ligitagionewege ftattfinden mird. Bum Ausrufepreife mird ber erhotene Sahresertrag ber fraglichen Realität per 341 ff. oft. 2B. und ber Chagungswerth ber gedacten Sahrniffe per 401 fl. oft. 28. angenommen.

Pachtlustige find rerpflichtet, das 10% Dadium im Betrage von 34 fl. 10 fr. oft. Währung zu Sanden ber Lizitazions = Rommission

im Baaren zu erlegen.

Die Ligitagione Bedingniffe konnen in ber hiergerichtlichen Registratur in den Limtestunden eines jeden Tages eingefehen, und in 216= schrift erhoben werden.

Wojnilow, am 25. Janner 1865.

Kundmachung, (2) (195)Mro. 4339. Bom f. f. Begirffamte als Gericht gu Jaworow wird jur allgemeinen Renntniß gebracht, bag in bem hiergeridtlichen Depositenamte nachsiehende verzeichnete Privatichuldscheine und andere in Beidaften ber Brivatpersonen errichtete Urfunden über 32 Sabre erliegen, und zwar:

1. in ber Maffa bes Andruch Iwanicki: a) Schuldichein bes J. Piatkowski ddto. Jaworów 10. Oftober 1826 über 20 fl. RM.;

b) kwit interymalny des J. Piatkowski ddto. Jaworów 18. Nos vember 1817 über einen aus ber Maffa bes Andruch Iwanicki in feiner Bermahrung befindlichen Betrag von 100 ff. 2823. :

c) Schuldichein des Leopold Auschwitz ddto. Jaworow 12. Marg 1825 über 54 fl. RM.;

II. in der Massa der Veronika Koprzywa: a) Soulbichein ber Cheleute Stanislaus & Marianna Czechowicz ddto. Jaworow 18. Juli 1814 über 100 fl. DR.

b) Schuldschein berfelben Cheleute ddto. Jaworow 2. Auguft 1814 über 50 fl. MB.;

e) Chuldichein bes Stefan Chmiclowski ddto. 27. Oftober 1817 über 25 fl. 2828.;

III. in der Maffa bes Franz und Marianna Tarolska: Schuldichein der Cheleute Anzelm und Theresia Hoferek ddto.

Sadowawisznia 5. Juni 1825 über 40 fl. RM.; lV. in ber Massa des Andreas Wodziński:

Schultschein bes Platz Moses ddto, Krakowiec 14. August 1817 über 120 holl. Dut. in Gold;

V. in ber Daffa ber Sara 10. Schramik, 20. Suman,

30. Che Knoch vel Klun:

a) Schuldichein des Chaim Stelzer ddto. Jaworow 2. August 1825 über 12 ft. RM.;

b) Erflarung bes Moses Schramik ddto. Drohobycz 13. Juni 1821, laut welcher für ben Fall, menn die Realität Anro. 46 in Jaworow verfauft werden follte, feiner Ga tin Sara Schramik aus dem Raufichillinge 100 fl. DBB. ausgezahlt werden follen.

Die untefannten Gigenthumer biefer Urfunden mercen taber hiemit aufgefordert, binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen megen, Erhebung berielben fich biergerichts um fo gemiffer anzumelten, ale fonft nach Ablauf biefer Frift biefe Urkunden aus der Depofirentaffa an die hiergerichtliche Reginratur gur Aufbewahrung ohne meitere Saftung merden übergeben mirten.

Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht. Jaworow, ben 25. Janner 1865.

the depotent a spend of he fore her

Ntro. 427. Wegen Berpochtung bes dem Przemysler lateinischen Seminarfonde gehörigen, im Zołkiewer Areiseen gelegen Gutes Załuże auf sechs nacheinander folgende Jahre, d. i. vom 24. März 1865 bis dahin 1871 wird am 15. Februar 1865 in der Zołkiewer k. k. Kreisbehördekanzlei eine Lizita ion abgehalten werden.

Die Ertragsrubrifen diefes Butes bestehen :

a) in 88 Joch 1533 🗆 Klf. Ackergrunden, in 93 58 🗆 Rlf. Wiefen, in 36 1300 🗆 Rlf. Hutweiden. Die Inventarial : Aussaat besteht: in 5 Roret 10 Garnet Beigen, in 29 Rorn, 16 Gerften, in 11 in 36 Haiden, in 38 hafer, 16 Erbsen, und

b) Propinazione = Nugen.

12

Bum Ausrufepreise wird ber im letten sexenium erzielte Bestboth des Pachtidillings mit 1951 fl. Cage! Gintausend Neunhundert Einundfünfzig Gulden in oft. 28. angenommen.

Die entfallende Grund : und Gebäudesteuer wird vom Pacht:

Sanffamen,

schillinge entrichtet.

in —

Pachtlustige, versehen mit einem 10% Badium werden eingeladen, am besagten Termine um 9 Uhr Vormittags in der Kreisamtstanzlei zu erscheinen, wo ihnen die übrigen Lizitazionsbedingnisse werden bestannt gegeben werden.

Collte der erste L'zitazionstermin ungunftig ausfallen, so wird am 20. Februar eine zweite und am 28. Februar eine dritte Lizita-

zioneverbandlung abgehalten merden.

Mit Vadium belegte schriftliche Offerten werden ebenfalls anges nommen, muffen jedoch die ausdrückliche Ertlärung enthalten, daß sich ber Offerent den Lizitazionsbedingnissen unbedingt unterwerfe.

Von der k. k. Kreisbehörde.

Zołkiew, am 23. Janner 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 427. Względem wydzierzawienia Przemyskiemu funduszowi łac. seminarium uależących dóbr Załuza na 6 po sobie następujących lat, t. j. od 24. marca 1865 r. aż dotąd 1871 r. odbędzie się dnia 15. lutego 1865 r. w kancelaryi władzy obwodowej publiczna licytacya.

Rubryki dochodów tych dóbr są następujące:
a) 88 morgów 1533 🗆 sążni ornych pól,

58 🔲 łąk, 99 1300 🗆 " pastwisk. 36 Inwentaryalny wysiew obejmuje: 5 korcy 10 garcy pszenicy, 29 żyta, 99 -99 jęczmienia, 16 11 22 hreczki, 38 grochu, 16 12 konopi; b) dochód z propinacyi.

Jako cenę wywołalną ustanawia się kwotę z dzierzawy ostatnich sześć lat 1951 zł. Mówię! Jeden Tysiąc Dziewięcset Pięcdzie-

siatjeden zł. wal. austr.

Przypadający podatek gruntowy i domowy z czynszu posesyi płaconym będzie.

Chęć dzierzawienia mający, zaopatrzeni w 10% wadyum, mają na pomienionym terminie o 9ej godzinie z rana w kancelaryi obwodowej się zgłosić.

W razie niepomyślnej licytacyi na pierwszym terminie, licy-

tacya 20. i 28. lutego b. r. powtórzona bedzie.

Pisemne oferty z wyraźną deklaracją, iż oferenci punktom licytacyi bezwarunkowo się poddadzą, także przyjęte zostaną.

Od c. k. władzy obwodowej. Zółkiew, dnia 23. stycznia 1865.

(ans) Elwindamienie. (1)

(205) Uwiadomienie. (1)

Nr. 3014. W mieście obwodowem Tarnowie jest opróżnione

miejsce weterynarza.

Chcący objąć te posadę i osiedlić się w Tarnowie, zechce wnieść pisemną prośbę do urzędu gminnego miasta Tarnowa, popartą wywodami uzasadniającemi jego usposobienie, tak co do sztuki lekarskiej (weteryparyi) jako też pod względem nieskazitelnych obyczajów do dnia 15. marca 1865.

Magistrat.

Tarnów, dnia 20. stycznia 1865.

Mro. 2720 - 1375. Bon dem f. f. Lemberger Landes = als Sandelsgerichte wird dem herrn Stanislaus Grafen Komorowski mit diesem Ebifie bekannt gemacht, daß Leopold Hist wider benfelben auf Grund des Wechsels adto. Lemberg 19. März 1863 über 70 fl. öst. unterm 17. Jänner 1863 zur Zahl 2720 - 1375 eine Wechselklage

überreicht habe, worüber mit Beschluß vom heutigen die Zahlunge-

auflage erlassen murbe.

Da der Wohnort des herrn Stanislaus Grafen Komorowski unbefannt ift, so wird demfelben der herr Landes-Advokat Dr. Czemeryński mit Substituirung des herrn Landes-Advokaten Dr Natkis auf seine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes- als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 19. Jänner 1865.

(193) Obwieszczenie. (2)

Nr. 194. C. k. urząd powiatowy w Baligrodzie podaje do publicznej wiadomości, iż na zaspokojenie zaległych podatków za r. 1864, ciążących na państwie Bereżnica wyżna, Solinka i Rostoki dolne, tudzież na zaspokojenie prawnych należytości i rat kredytowych, ciążących na dobrach Solinka, odbędzie się wydzierzawienie propinacyi, młynów i tartaków do powyższych dóbr należących, tudzież wydzierzawienie dóbr Rostok dólnych w trzech terminach, to jest: na dniu 6., 13. i 20. lutego 1865, a to na jeden rok.

100 ,

200 zł.

(2)

b) Propinacya z jedną karczmą i młyn z potażnią i 1/4 gruntu w Baloicy do dóbr Solinki należącej, na czas od 1. marca 1865 do końca lutego 1866 z cena wywo-ławcza

c) Propinacya z jedną karczmą, młyn i tartak w Maniowie do dóbr Solinki należących, z dodatkiem tramów, ile tartak potrzebuje, na czas od 1. marca 1865 do końca lutego 1866 z ceną wywoławczą

e) Dobra Rostoki dolne, składające się z gruntów dominikalnych, które, a to:

Chęć licytowania mających zaprasza się na powyższych terminach, zaopatrzonych w 10% towe wadyum w c. k. urzędzie powiatowym zgłosić się, gdzie też bliższe warunki licytacyjne przejrzeć będzie można, z tem nadmienieniem, że na trzecim terminie wydzierzawienie nawet niżej ceny wywoławczej uskutecznione zostanie.

C. k. urząd powiatowy. Baligrod, dnia 24. stycznia 1865 r.

(194) Umortifazione: Gdift.

Mro. 744 - 5. Bon bem k. k. stäbt. belegirten Zivil = Bezirks gerichte Brunn wird über Ansuchen ber Frau Leopoldine v. Gersch in die Amortistrung tes angeblich gestohlenen Sparkassabüchels der ersten österr. Sparkassa vom Jahre 1838, Nro. 6139 über eine Einlage von 1300 fl. KM. auf ben Namen Leopoldine v. Gersch, gewilligt.

Es werden daher alle jene, welche auf biefes Sparkassauchel einen An pruch aus was immer für einem Rechtsgrunde zu haben vermeinen, aufgefordert, diesen binnen 6 Monaten hiergerichts geltend zu machen, als sonst über neuerliches Ansuchen dieses Sparkassachel fur amortistet erklärt werden würde.

Brunn, am 11. Janner 1865.

(190) © bift. (3)

Mro. 58035. Das Lemberger f. k. Landesgericht macht mittelst dieses Ediktes den Scheindel Schnitt, dann Isaak Moses Hand, der Marie Wild und der Nosche Guttmann, alle dem Wohnorte nach unbekannt, und für den Fall ihres Ablebens ihren dem Namen und

Mohnorte nach unbefannten Erben befannt.

Daß mit hiergerichtlichem Bescheide vom 13. April 1864 Zahl 7898 auf Grund der Zessionsurtunden der Scheindel Schnitt doto. 28. Dezember 1845, des Isaak Meses Hand doto. 1. Jänner 1846 und der Marie Wild und Nesche Guttmann toto. 21. Mai 1830 als Eigenthümer der diesen Zedenten nach Feige Hand angesallenen Antheile der Realität Kro. 306 ¾, die Erten des Isaak und der Rosche Weissberg, dann der Chaje Weissberg intabulirt worden sind, und daß dieser für Scheindel Schnitt, Isaak Moses Hand, Marie Wild und Nesche Guttmann außgesertigte Bescheid zu Sänden des ihnen in der Person des Herrn Adv. Dr. Rechen bestellten Kurators zugestellt wurde.

Bom f. f. Lanbesgerichte.

Lemberg, den 30. Dezember 1864.

G bi ? (198)

Mr. 2733 - 1384. Bon dem f. f. Lemberger Landes: als Hanbelsgerichte wird mit biefem Grifte befannt gemacht, daß über Unfuchen bes Israel Frankel gegen Hinde Scheper am 19. Janner 1865 Bahl 2733 ein Auftrag zur Zahlung der Wechselsumme von 255 fl. öft. 2B. f. N. G. erlaffen murde.

Da der Wohnort der Hinde Szener unbefannt ift, fo wird derselben des Landesadvokat Hr. Dr. Natkis mit Substituirung bes Lanbesadvofaten frn. Dr. Rechen auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und demfelben der oben angeführte Bescheid diefes Gerichtes zugestellt.

Vom f. f. Landes als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 19. Jänner 1865.

C d i f (200)

Nro. 3824-1849. Bon dem f. f. Lemberger Landes: als Hans belögerichte wird den, dem Aufenthalte nach unbekannten Sheleuten Anton und Marcella Flosz mit diefem Grifte befannt gemacht, daß Joel Fischer sub praes. 24. Janner 1865 3. 1849 hiergerichts ein Gesuch um Zahlung der Wechfelsumme von 125 fl. oft. B. s. N. G. überreicht habe, worüber mittelst hierg. Beschluße vom 25. Janner 1865 3. 1849 die Bahlungsauflage erlaffen murde.

Da der Wohnort der belangten obgenannten Cheleute dem Gerichte untekannt ift, fo wird benfelten unter Ginem der Landes = Ad= vokat Dr. Jabkonowski mit Cubsituirung des Landes-Acvokaten Dr. Zminkowski auf deren Gefahr und Roften jum Kurator bestellt und demfelben der oben angeführte Bescheid dieses Berichtes guftellt.

Lemberg, am 25. Jänner 1865.

G d i f t. (186)

Mro. 2997. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte zu Dubiecko wird hiemit befannt gemacht, daß im biergerichtlichen Depositenamte nachstebende Privaturtunden über 32 Jahre erliegen, um welche fich die Eigenthümer bieber nicht gemeldet haben.

1) Für die Nachlaßmasse des Michael Borkowski, der durch Johann Boczyński über 13513 fl. 58 fr. DB. ju Tarnow am 7. Fe-

bruar 1809 ausgestellte Schuldichein.

2) Für die Rachlagmasse der Josefa Zobierzewska.

a) Rauzionsurfunde eigentlich Schuldschein der Cheleute Joses und Marianna Pachalskie, über 3750 fl. DD., ju Tarnow am 5. April 1816 ausgestellt.

b) Kauzionsurfunde eigentlich Schuloschein ber Cheleute Jacob und Friemed Goldsand über 3750 fl. BB., zu Tarnow am 22. Auguft 1817 ausgestellt.

Die unbefannten Gigenthumer der vorstehenden Urfunden werden baher, gemäß hofdefrete vom 28. Janner 1840 3. 446 aufgefordert, fich wegen Erhebung derfelben binnen einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen unier Rachweifung ihrer Unfpruche bei Diefem Gerichte um fo ficherer ju melben, widrigens nach Berftreichung biefer Frift biefe Urfunden aus ber Depositentaffe ohne weiterer haftung an die hiergerichtliche Registratur gur meiteren Aufbemahrung meiden übergeben werden.

Dubiecko, am 18. Janner 1865.

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych.

Od 16. do 22. stycznia 1865.

Nowakowski J.n., dyrektor teatru polskiego, 69 l. m., na apopleksyę. Naudt Jan, aktor, 48 l. m., na suchoty.

Pawłowski Mikołaj, sekretarz figansowy, 58 l. m., na suchoty. Zagórski Antoni, właściciel domu, 50 l. m., na suchoty. Stockel Jósef, urzędnik obrachunkowej kancelaryi, 79 l. m., ze starości. Cejpek Jan, oficyał kasy miejskiej. 69 l. m., na sparaliżowanie płuc. Tenciani Jan, metr francuskiego języka, 75 l. m., na zapalenie mózgu. Lojewska Anna, żona woż ego. 59 l. m., na raka w żoladku. Eppler Antonina, klucznica, 40 l. m., na raka w piersiach.

Fattinger Katarzyna, żona laboranta, 72 l m, na apopleksyę. Schiller Jan, wyrobnik. 48 l. m, na suchoty. dto.

Jakubowski liotr, dto. Reczuch Wojciech, dto. 24 l. m, 45 l. m., 24 l. m , na ospę Blaszkiewicz Leo, dto.

40 l. m., na wade w seren. Machnicki Tomasz, dto. 38 l. m., La wstrząśnienie mózgu. Dzik Ignacy dto.

Taischinger Franc. dto. 33 l. m., na suchoty. 54 l. m, Kedzior Bazyli, Biliński Michał, dto. 16 l. m, dto. dto. dto 74 l. m., ze starości. Schulz Jan,

Osoba Agnieszka, wyrobnica, 74 l. m., na suchoty Riel Filipina, 37 i. m. na suchoty. dto. 50 l. m., Smyryczyńska Marya, dto. dto. Romanczuk Teresa, 41 l. m., dio. dto.

54 l. m., Pacholi Marya. dto. dte. Michel Aniela, dto. 40 l. m., na wade wsercu. Radecka Julia, dziécię krawca, 2<sup>4</sup> 12 r. m., na konwulsye. Radecka Teodozya, dto. 6 l. m., dto.

Fröschel Antoni, dziecie stolarza, 18 18 r. m., dto. Mara Emilia, dto. 1/12 r. ni., dto. Wayda Wiktorya, dziecie mieszczana, 9 l. m, na tyfus.

dto. 12 l. m, na zapalenie pluc. Wiszniowska Rozalia. Szczudłowski Władysł w, dto. ő i. m., na zapalenie mózgn. Lipmann karol, dziecię wyrobnika, 11/2 r m., na konwulsje. dto. Horaczek Filip, dto.

<sup>1</sup>/<sub>12</sub> r. m, dto. <sup>9</sup>/<sub>12</sub> r. m, dto. 36/<sub>18</sub> r. m., dto. 5 l. m., na anginę. Seredyńska Jozefa, dto. dto. dto. Starun klementyna, dto. Zarańska Pawlina, dto. Kovats Jerzy, szeregowiec z 37 pułku p echoty, 4 l. m., na suchoty.

dto. Tojka Juon. dto. 51. 26 l. m , dto. Zurschütz Michal, dto. 37. dto. 24 l. m, dto. dto. dto. Nikoras Jan, 51. 26 l m., na zapalenie mózgu, Boiss Moses, dto. 37. dto. 24 l. m., na suchoty.

Westel Sap ie, mach'erz, 43 l. m., na suchoty. Wagner Beyle, handlująca wiktualami, 50 l. m., na suchoty. Schon Izak, wyrobnik, 18 i. m . Hecht Feige, wyrobnica, 55 l. m. Sonnenschein Jakob, wyrobnik. 52 l. m., na wodna puchlinę.

Menkes Scheindt wyrobnica, 21 l m, na suchoty. Wisniowitz S-ra, dziecię wyrobnika, 15/12 r m., na konwulsye. 1'/2 r. m, dt 4 l. m., na angine. Sass Lea, dto. Margules Liebe, dto. Fischer Benjamin, 5 1 m., na woona puchline. dto.

Salater Schmul, 2 l. m., na suchoty. dto. Rosenzweig Rachel, Grabe Leizer, 11/2r. m., na angine.

## Ausverkauf

der Tuchwaarenhandlung des Zipser et Gruchol im Gewölbe Nr. 29 Stadt, am Kathe=

dral = Plage.

Rauflufige merden hiezu mit bem eingelaben, bag jene Waaren in Folge bes über bas Bermögen bes genannten Sandlungshaufes eingeleiteten Ausgleichsverfahrens und bes vom Gläubigerausschupe gesaßten Beschlußes auch unter dem Rostenpreise veräußert werden.

Lemberg, am 30. Janner 1865. (199-2)

Anzeige Blatt.

## Subskripzion

auf Akzien der k. k. privil. öfterreichischen Pfandleih = Gefellschaft.

Die f. f. privil. öfterreichische Pfandleih Gefellschaft, welche un= ter ber bieberigen Rirma: "Pfandleih-Gefellschaft in Wien" mit einem Grundfapitale von 2 Millionen Gulden oft. 2B., getheilt in 10.000 Afgien a 200 fl. oft. B., auf welche 40 pCt. des Rominalbetrages einbezahlt fint, ihre statutenmäßigen Gefchäfte durch ihre in Wien errichteten Pfandleihanstalten betreibt, hat mit Allerhochter Entschließung vom 3. Janner 1865 das Recht erhalten, unter ber Gingange aufgeführten neuen Firma auch außer Wien an anderen Blagen ber, ber Bermaltung bes hohen Staatsministeriums unterstehenden Kronlander Rilialien und Pfandleihanftalten für einen, mehrere oder alle ftatuten= mäßige Befchäftegweige zu errichten, und bas Grundfapital um 4 Millionen öfterr. Währ. burch Sinausgabe meiterer 20.000 Stud Afgien à ft. 200 oft. Bahr. ju vermehren, auf welche ebenfalls 40 pCt. tes Mennwerthes bei ber Gesellschaftstaffa einzugahlen sein werden. — Rach geleisteter Ginzahlung von 40 pCt. des Rominulbetrages der Afzien werden auf Inhaber lautende Interimsicheine ausgefolgt.

## Doniesienia prywatne.

Das Konsorzium, welches die zur Vermehrung des Gesellschaftsfondes um 4 Millionen oft. W. zu emittirenden 20.000 Afzien auf feste Rechnung übernommen hat, eröffnet hiermit bei ber gefertigten f. Rreditanstalt für Sandel und Gewerbe eine Substripzion auf Gine Million Gulten, b. i. auf 5000 Stud Afzien a fl. 200 oft. Wahr, jum Parifurje.

Die Beidnungen finden in ben gewöhnlichen Amteftunden ftatt, beginnen am 28. Jänner I. J. und werden am 31. Janner um 6 Uhr Abends geschlossen, und zwar: in Wien bei der gefortigten Auftalt felbit, in Brunn, Lemberg, Prag und Trieft bei der ren Filialien.

Die Cubifribenten haben bei ber Beichnung eine Raugion von 5 pCt. bes substribirten Betrages in Baarem oder in borfemäßigen Werthpapieren nach bem Tagesfurse zu erlegen.

Bei Beichnungen bis jum Mominalbetrage von fl. 1000 oft. D., muß die Rauzion in Barem erlegt merden.

Baarfauzionen werden vom Tage bes Erlages an mit 5 pCt. verzinset.

Wird die aufgelegte Cumme überzeichnet, fo findet eine moglichft verhältnismäßige Redutzion der Zeichnungen ftatt.

### Die k. k. privil. österr. Areditanstalt

(156-5) für Handel und Gewerbe.